## N= 3.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag den 3. Januar 1833.

Offener Urreft. Ueber bas Bers mogen des Apothefere und Raufmanns Friedrich Guftav Undra ju Rogafen ift mittelft Berfugting vom heutigen Tage

ber Concurs eroffnet worben.

Es werden Daber alle Diejenigen, welche von bem Gemeinschuldner etwas an Gelde, Pratiofen, Dofumente, Ga= chen, Effetten ober Briefichaften binter fich baben, aufgefordert, nicht bas Geringfte babon an benfelben gu verab= folgen, vielmehr uns davon getreulich Ungeige gu machen und bie Gelber und Sachen, mit Borbehalt der ihnen baran zustehenden Rechte, an unfer Deposito= rium abzuliefern, wibrigenfalls die ge= leiftete Zahlung ober Musantwortung fur nicht geschehen erachtet, und gum Beften ber Maffe bie anderweitige Beitreibung berfelben erfolgen wird,

Diejenigen, welche dergleichen Gachen und Gelber verschweigen ober guruckbe= halten, haben überdies noch zu gewarti= gen, daß fie ihres bavon guftebenben Unterpfands oder andern Rechts fur verluftig erflart werben.

Dofen, den 31. Oftober 1832.

Areszt otwarty. Nad maiatkiem Fryderyka Gustawa Andrae aptekarza i kupca w Rogoźnie rozporządzeniem z dnia dzisieyszego konkurs otwartym został.

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy od wspólnego dłużnika w pieniędzach, precyozach, dokumentach, rzeczach i effektach czyli skryptach cokolwiek za sobą maią, aby iemu z tego nie nie wydawali, owszem nam o tém niez włocznie wiernie donieśli i pieniądze te i rzeczy z zastrzeże. niem prawa im służącego, do naszego Depozytu oddali, w przeciwnym bowiem razie czypiona wypłata lub wydanie za nieuskutecznione uważanem i na dobro massy powtórnie ściągnionem będzie.

Ci zaś, którzy takowe rzeczy i pieniądze zataią lub zatrzymaią, oprócz tego spodziewać się maią, iż prawa zastawu lub inne prawo im dotad służące utraca.

Poznań, d. 31. Października 1832. Rouigl, Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Poirtalcitation. Ueber bas Ber= mogen bes Apothefere und Raufmanns Friedrich Guftav Undra gu Rogafen lift durch die Berfügung vom beutigen Tage ber Concurs eroffnet und gur Liquidation ber Forderungen an benfelben ein Termin auf den 16. Marg 1833 Bormit tage um 10 Uhr vor bem Landgerichte= Uffeffor Pilaefi in unferm Partheien= Bimmer angefett worben. Es werben baber alle unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuldnere hierdurch aufgeforbert, in Diefem Termine entweder in Perfon, ober burch gefetilich gulaffige Bevollmach= tigte gu ericbeinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forderungen umffandlich an-Auzeigen, und die Dofumente, Brieffchaften und fonftigen Beweismittel bar= über vorzulegen, unter ber Marnung, bag biejenigen, welche in diefem Termine nicht ericheinen, mit ihren Forderungen an die Maffe merben ausgeschloffen und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen bie übrigen Glaubiger mird auf= erlegt werden.

Pofen, ben 31. Ofteber 1832. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Nad maiątkiem Fryderyka Gustawa Andrae aptekarza i kupca w Rogoźnie rozporządzeniem z dnia dzisieyszego konkurs otwartym i do likwidowania pretensyy termin na dzień 16go Marca 1833 zrana o 10. godzinie przed Assessorem Pilaskim w naszey izbie instrukcyjney wyznaczonym został.

Wzywamy przeto wszystkich wierzycieli niewiadomych ogólnego dłużnika, aby w terminie tym osobiście lub przez prawnie dopuszczalnych pełnomocników się stawili, ilość i sposób swych pretensyy okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to przedłożyli, pod tem zagrożeniem, iż ci, którzy na tym terminie nie staną, z swemi pretensyami do massy prekludowani i im dla tego wieczne milczenie przeciw reszcie kredytorów nakazanem będzie.

Poznań, d. 31. Października 1832.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Poiftal, Ladung. Die Caroline Hobensee geborne Wegener in Wisto, wo hat gegen ihren seit 8 Jahren verschollenen Ehemann, Schuhmacher Michael Hobensee aus Witkowo, wegen böslicher Verlassung auf Shescheidung geklagt. Es wird daher der gedachte Michael Hobensee hiermit öffentlich vorgeladen, in dem zur Instruktion der Sache auf den 4. Februar 1833 vor dem Deputirten Aeferendarius Rober Vormietags hierselbst angesetzen Termine zu erscheinen und sieh auf die Klage auszulassen, widrigenfalls gegen ihn in contumaciam versahren und das bis jeht bestandene Vand der She getrennt werden wird.

Gnefen, den 17. Oftober 1832.

Zopozew edyktalny. Karolina Hohensee z domu Wegener z Wittowa, wytoczyła przeciw swemu mężowi, Michałowi Hohensee professyi szewskiey, który się przed ośmiu laty z Witkowa oddalił, skargę rozwodową, z przyczyny iey złośliwego opuszczenia. Zapozywa się tedy ninieyszem tenże Michał Hohensee, ażeby się w terminie do instrukcyi tey sprawy na dzień 4. Lutego 1833. w tuteyszym Sądzie wyznaczonym przed Deputowanym Referendaryuszem Roeder przed południem stawił, i na skargę te odpowiedział, gdyż w przeciwnym razie zaocznie przeciw niemu postąpionem będzie, i w skutek tego związek w mowie będący małżeński rozwiązanym zostanie.

Gniezno, dnia 17. Grudnia 1832.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Sarnifauer Arcise, in dem Dorfe Meuhöfen unter No. 28 belegene, dem Holzländer Andreas Westphal zugehörige Grundsiück, welches nach der davon aufzgenommenen Tape auf 537 Athl. 20. Sgr. gewürdigt worden, soll im Aufztrage des Königl, Landgerichts zu Schneizdemühl bstentlich an den Meistbietenden verlauft werden, und die Vietungszermine sind auf

ben 30. November,

ben 31. December b. J. und

ben 29. Januar f. J.,

Bormittage um 9 Uhr an hiefiger Ge=

- richtestelle angesett worden.

Befitzfähigen Ranfern wird biefer Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß bas Grundftuck bem Meifibietenben zugeschlagen werden soll, insofern gesetzliche Grunde nicht eine Ausnahme machen.

Die Tare bes Grundstucks kann in ber hiefigen Registratur eingesehen werden. Filebne, ben 8. Oftober 1832.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Posiadłość nieruchoma w powiecie Czarnkowskim, w wsi Neuhoefen pod Nrem. 28. położona, Andrzeia Westphal holędra dziedziczna, która podług sądownie sporządzoney taxy na 537 tal. 20 sgr. iest oszacowana, ma hydź w skutku polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile publicznie więcey daiącemu sprzedana i termina licytacyi są

na dzień 30. Listopada, na dzień 31. Grudnia r. b. i na dzień 29. Stycznia r. p.,

zrana o godzinie 9. w miejscu posiedzenia naszego wyznaczone,

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o tych terminach z tą wzmianką, iż grunt ten więcey daiącemu przyderzonym zostanie, ieżeli prawne przeszkody niezrobią iakowego wyiątku.

Taxa posiadłości téy może w Registraturze naszey bydź przeyrzaną.

Wieleń, dnia 8. Października 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Steckbrief. Der wegen Diebstahls bier in Untersuchung gemesene und am 25. August 1831 mit einem 3wange= paffe nach Jarugna vorläufig ber Saft entlaffene Dienstjunge Johann Balidi, welcher nach bem Erfenntniffe zweiter Inftang ju einer vierwochentlichen Ge= fångnifffrafe und zwanzig Ruthenhieben verurtheilt ift, hat fich von bort entfernt, ermittelt werden fann.

Alle refp. Militair= und Civilbehorben werden ersucht, den gedachten Berbre= der, wenn er fich betreten laffen follte, ju verhaften und an bas unterzeichnete Inquifitoriat abliefern gu laffen.

Signalement.

- 1) Mamen, Johann Balidi;
- 2) Stand, Dienfljunge;
- 3) Wohnort, Rudtfen;
- 4) Religion, fatholisch;
- 5) Große, unterm Maaß;
- 6) haare, bunkel;
- 7) Stirn, niedrig;
- 8) Augen, blau;
- 9) Mafe, fpigig;
- 10) Mund, gewöhnlich;
- 11) Babne, vollgablig;
- 12) Rinn, rund;
- 13) besondere Rennzeichen, feine.

Koronowo, den 19. December 1832.

List gończy. Jan Balicki, chłopak słyżebny, tu o kradzież do indagacyi pociągniony, na dniu 25. Sierpnia 1831. r. za paszportem do wsi Jarużyna, temezasowo z więzienia uwolniony, według wyroku drugiey instancyi na karę czterotygodniowego więzienia i dwudziestu rózg osądzony, oddalił się z tamtąd i nie można ohne daß sein gegenwartiger Aufenthalt, wyśledzić mieysca teraźnieyszego iego pobytu.

> Wzywamy przeto wszelkie władze a mianowicie woyskowe iako i cywilne, aby wspomnionego zbrodniarza, gdyby się gdziekolwiek napotkać dal, aresztowały i do podpisanego Inkwizytoryatu dostawiły.

Rysopis.

- 1) Imie i nazwisko, Jan Balicki;
- 2) Stan, chłopak służebny;
- 3) Mieysce zamieszkania, Rudtken;
- 4) Religii katolickiéy;
- 5) Wzrostu, niżey miary;
- 6) Włosów, ciemnych;
- 7) Czola, niskiego;
- 8) Ocz, niebieskich:
- 9) Nosa kończatego;
- 10) Ust, zwyczavnych;
- II) Zęby, wszystkie; 12) Podbrodek, okrągly;
- 13) Szczególne oznaki, żadne.

Koronowo, d. 19. Grudnia 1832. Ronigl. Preuß. Inquifitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.